# Amtsblatt

#### a u r

Lemberger Beitung.

# Gazety Lwowskiej.

Dziennik urzędowy

### 1. Mai 1866.

## N.º 100

1. Maja 1866.

(667) Lizitazions-Kundmachung. (3)

Mr. 598. Die k. k. Genie-Direkzion in Lemberg bringt hiermit zur öffentlichen Kenntniß, daß Dienstag ten 8. Mai d. J. Bormittag 10 Uhr in der hiesigen Genie-Direkzionskanzlei im ehemaligen Mikolasch'ichen Lause, gegenwärtig Stadtkommando-Gebäude, Wallgasse Nr. 891½ eine zweite Lizitazions-Berhandlung im Wege schriftlicher Offerte und mit Ausschluß aller mundlichen Anbothe, wegen mietweiser Ueberlassung ter im nämlichen Gebäude besindlichen füns ebenerdigen, schönen und heiztaren Gewölbe mit entipreckenden Kellern, erstere mit Gassenaussicht, auf die Dauer von 37/12 oder 67/12 Jahren, d. i. vom 1. Juni 1866 bis Ende Dezember 1869 und respeetive 1872 abschalten wird, nachdem das Resultat der ersten Lizitazions-Berhandlung die hohe Genehmigung nicht erhalten hat.

Die Listiazione = Bedingniffe und Plane liegen in der Genie= Direkzionskanzlei zu Jedermans Ginficht auf, und können dieselben taglich zwischen 1 und 2 Uhr Nachmittags daselbst eingesehen werden.

Lemberg, den 16. April 1866.

(711) Obwieszczenie. (3)

Nr. 1316. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się ainiejszem, że na podstawie § 63 ustaw kapitał 11815 zł. 23 kr. wal. a listami zastawnemi z większej sumy 12200 zł. w. a. na hypotekę dóbr Elaczów w obwodzie Sanockim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczony, z dniem 31. grudnia 1864 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi właścicielom tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażehy w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy galic. Towarzystwa kredytowego był złożony.

We Lwowie, dnia 29. marca 1866.

(737) Rundmachung. (2)

Nr. 6101. Zur Sicherstellung ber für das laufende Jahr genehmigten Konservazions Bauten auf der Rozniatower Verbindungsund Karpathen Dauptstraffe im Nadwornaer f. f. Straffenbaubezirke und Stanislauer Kreise wird hiemit die Offertenverhandlung ausgeschrieben:

Die ju bewirkenden Berftellungen find folgende:

| A. Auf der Rozniatower Berbindungs<br>Ausbesserung der Brück Nr. 2 im Fiskalprei<br>Nr. 4<br>256/72 Rub. Klafter Wasenterassirung und 128/72                                                                                |                      | fr.<br>31<br>65½                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rub. Klafter Banquettaufholung " Ferstellung von Schluckäumen als Straffen=                                                                                                                                                 | 16                   | 11                                                                                 |
| schendug von Schudzumen als Straffens schugwerke Ausbesserung der Brücke Nr. 16 15 Kub. Klftr. Gräben-Aushebung Ausbesserung des Kanals Nr. 27 122 Kur. Klftr. Straffengeländer sammt zuges hörenten Kopfs und Mittelsäulen | 12<br>19<br>23<br>12 | 87<br>18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>10<br>52<br>21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| Zusammen obangegebenen Herste B. Luf der Karpathen = Hauptstra                                                                                                                                                              |                      | 961/2                                                                              |

Serstellung ber Steinterassen im Fiskalpreise von 124 52
"Schutzwerke "Schutzwerke " 4 25
51/3 Kub. Klftr. Graben-Aushebung " 8 211/2
Ausbessessen des Strassendammes " 33 23
31/2 Kub. Klftr. Wasenterassung " 18 21/2

31/2 Kub. Alftr. Wasenterassung " 18 2 Ausbesserung der Brücke Nr. 16 " 32 2 " 105 40 " 15 30 " 15 30 " 15 30 " 15 30 " 15 30 " 25 60 Kur. Alftr. Strassersander sommt 21922"

60 230 Rur. Riftr. Straffengelander fammt jugehörenden Rop's und Mittelfäulen Musbefferung bes Ranals Rr. 47 91 21 Umbau ber Steinteraffe 112 36 Ausbefferung bes Ranals Dr. 51 641/2 45 der Brücke Nr. 63 350 44 Nr. 66 4111/2" Rur. Rlafter weiteren Straffengelander 941/2

sammt zugehörenden Kopf- u. Mittelfäulen " 439 41/2
Bufammen vorangegebene Herstellungen 1661 31

daher in Summa auf beiben genannten Straffen die angegebenen gerftellungen im Fiskalpreise von 2216 271/2

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit h. o. Berordnung vom 13ten Juni 1865 Zahl 23821 allgemein kundges machten Offertsbedingnisse können bei dem Herrn f. f. Kreisvorstande in Stanislau oder bei dem Nadwornaer f. f. Strassenbaubezirke einsgesehen werden.

Unternehmungsluftige werden eingeladen, ihre mit einem 10% Babium belegten, tas Unternehmungsobjekt genau und gehörig bezeichenenben Offerten bis längstens 9. Mai 1866 bei dem genannten f. t.

Rreisvorstande zu überreichen.

Nachträgliche Anbothe, so wie die nicht vorschriftsmäßig ausgesfertigte ober nicht mit dem bedungenen Vadium versehene Offerten sinden keine Verücksichtigung.

Von der k. k. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 21. April 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6101. Dla zabezpieczenia przyzwolonych na rok bieżący robót konserwacyjnych na Rożniatowskim gościńcu łączącym i na głównym gościńcu karpackim w nadworniańskim c. k. powiecie budowy gościńców, a w obwodzie stanisławowskim rozpisuje się niniejszem licytacyę zapomocą ofert.

Potrzebne sa następujące roboty, a mianowicie:

Razem powyższe roboty 554 961/2

B. Na głównym gościńcu karpackim.

| Naprawa terasy kamiennej w ceni-                                | e fiskalnej | 12   | 4 52          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|
| " przyrządzeń ochronnych                                        | 22          | 4    | 25            |
| Wykopanie 5 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> sześciennych sążni rowu | 27          | 8    | 211/2         |
| Urządzenie 31/2 sążni sześc. terasy darniowej                   | 22          | 18   | 21/2          |
| Naprawa tamy gościńcowej                                        | 22          | 33   | 23            |
| Naprawa mostu nr. 16                                            | 27          | 32   | 2             |
| " " " nr. <b>21</b>                                             | 22          | 105  | 40            |
| nr. 30                                                          | 55          | 15   | 30            |
| n nr. 30<br>n jazów                                             | 39          | 45   | 98            |
| , kanału Nr. 44                                                 | "           | 25   | 60            |
| 230 bież. sążni poręczy wraz z należącemi                       |             |      |               |
| do tego głównemi i środkowemi słupami                           | 22          | 274  | 421/2         |
| Naprawa kanalu Nr. 47                                           | 77          | 21   | 91            |
| Przebudowanie terasy kamiennej                                  | 22          | 112  | 36            |
| Naprawa kanalu Nr. 51                                           | 22          | 45   | $64^{1}/_{2}$ |
| " mostu Nr. 63                                                  | 22          | 350  | 44            |
| " Nr. 66                                                        | 22          | 4    | 941/2         |
| 4111/2 bież. sażni dalszych poręczy wraz z                      |             |      |               |
| należącemi do tego głównemi i środko-                           |             |      |               |
| wemi słupami                                                    | "           | 439  | 41/2          |
| Razem powyższe                                                  | roboty      | 1661 | 31            |

przeto ogółem roboty na obydwóch wymienionych gościńcach w cenie fiskalnej 2216 271/2 wal. austr.

Inne tak ogólne jak i osobne, mianowicie rozporządzeniem tutejszego rządu krajowego z 13. czerwca 1865 do l. 23821 publicznie obwieszczone warunki licytacyi ofertowej przejrzeć można u c. k. naczelnika obwodu w Stanisławowie lub też w nadworniańskim c. k. powiecie budowy gościńców.

Mających chęć objać te roboty zaprasza się ninicjszem, ażeby swoje oferty z załączeniem 10%wego wadyum, jako też dokładnem i należytem oznaczeniem przedmiotu przedsiębiorstwa, przedłożyli najdalej do 9go maja 1866 rzeczonemu c. k. naczelnikowi obwadu

Późniejsze oświadczenia, jako też nie ułożone podług przepisów lub nie zaopatrzone w przepisane wadyum oferty nie będą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 21. kwietnia 1866. (720)Ogłoszenie.

Nr. 352. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Bohorodczanach ogłasza niniejszem, że na wezwanie c. k. sadu obwodowego w Stanisławowie przymusowa sprzedaż placu w Bohorodczanach pod liczbą domu 61 położonego 190 sążni kwadr. obejmującego na 100 zł. oszacowanego dla odebrania sumy wekslowej Mojzeszowi Diamantowi przeciwko Katarzynie Wirstinkowej przyznanej, w trzech terminach, a to: na dniu 25. maja 1866, na dniu 1. czerwca 1866 i na dniu 8. czerwca 1866 każda raza o 10. godzinie przed południem w tutejszym sadzie odbedzie się.

Z c. k. sadu powiatowego.

Bohorodczany, dnia 6. lutego 1866.

(717)

Dr. 3747. Bom Przemysler f. f. Rreisgerichte mird ber Fr. Henriette Bar. Lewartowska bekannt gemacht, daß unter 24. Oftober 1863 Bahl 9592 David Moses Strohbing wider die Erben der Francisca Bar. Lewartowska, als: Paulina Pieniążek Socharzewska, Bronislaus Johann bin. Lewartowski, Marie Lewartowska, Alexander Lewartowski, Ladislaus Lewartowski, Henriette Lewartowska, wegen Zahlung von 420 fl. und 682 fl. 50 fr. öfterr. 28. f. N. G. eine Rlage ausgetragen hat.

Da der Aufenthaltsort der Fr. Henriette Bar. Lewartowska unbekannt ift, fo mird berfelben ber Berr Landesadvotat Dr. Madejski mit Substitutrung des Hrn. Landesadv. Dr. Reger zum Rurator bestellt und demfelben die Rlagdefretazion vom 11. Nov. 1863 3. 9592,

und die Worladung vom 21. Februar 1865 3. 9592 zugestellt. Es wird demnach die Belangte Fr. Henriette Bar. Lewartowska aufgefordert, dem bestellten Rurator die nothigen Behelfe gu ihrer Bertheibigung mitzutheilen ober einen anderen Rechtefreund fich ju mablen und benfelben bem Gerichte befannt zu geben.

Przemyśl, den 4. April 1866.

Edy kt.

Nr. 4150. C. k. sad obwodowy Samborski wiadomo czyni, iż relicytacya części dobr Krynicy w obwodzie Samborskim leżących, pierwej Maryi Rowińskiej, teraz zaś Jakoba Broder własnej, w jednym tylko terminie w c. k. sądzie obwodowym Samborskim dnia 1. czerwca 1866 o godzinie 10tej zrana odbędzie się.

Wadyum wynosi 10/100 od ceny szacunkowej 8219 zł. w. a.,

która się za cenę wywołania przyjmuje.

W tym terminie sprzedaż także niżej ceny szacunkowej na-

Reszta warunków licytacyjnych i akt oszacowania można przej-

rzeć w tutejszo-sądowej registraturze.

O rozpisaniu tej relicytacyi zawiadamiaja się: c. k. prokuratorya skarbu, Chaim Bernstein, Jan Broder, Jakob Broder, Samuel Baczes, Joanna Krynicka, Ludwik Dolański, Feliks Rużycki, Leopoldyna Bakowska, Feliks Hryszkiewicz, Marya Rowińska, Jan Polakiewicz, Marcel Krynicki, nareszcie wszyscy wierzyciele hypoteczni, którzyby dopiero później do hypoteki weszli, lub którymby rozpisanie relicytacyi z jakiejkolwiek przyczyny przed terminem doreczone być nie mogło, przez kuratora w osobie p. adwokata Witza z substytucya p. adw. Ehrlicha i edykta.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 11. kwietnia 1866.

(718)Edykt.

Nr. 4383. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, że przeciw Konradowi Glotz jako z życia i miejsca pobytu niewiadomemu pani Paulina Ilińska i Karol Rogojski pozew o eliminowanie z tabeli płatniczej c. k. sądu Samborskiego z 20go czerwca 1856 l. 2076 sum 330 (uk. i 776½ rubli ross. dnia 12go kwietnia 1866 do l. 4383 pozew wytoczyli w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzien 13go lipca 1866 o godzinie 10tej zrana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu i życia Konrada Glotz wiadome nie jest, przeto jemu c. k. sąd obwodowy kuratora w osobie p. adwokata krajow. Dra. Witz z substytucyą p. adwokata krajowego Dra. Wołosiańskiego nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących

dla Galicyi ustaw sądowych przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwanego, ażeby na terminie albo osobiście stanał, albo odpowiedne prawne dokumenta i informacye mianowanemu kuratorowi udzielił, lub też innego zastępcę sobie obrał, i tutejszemu sądowi oznajmił. w ogóle ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użył, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniechania wyniknąć mogące, sam sobie przypisać będzie

Z rady c. k. sadu obwodowego

Sambor, dnia 17. kwietnia 1866.

(754)Edift.

Mr. 4519. Mit Bezug auf bas mit Beschlup tes f. f. Tarnopoler Kreisgerichtes vom 7. Februar 1866 3. 1605 in der Streit= sache bes Hersch Goliger gegen Paul Jankiewicz pto. 66 fl. oft. 28. f. D. G. erlaffenen Ligitagions - Gbift werden die Ligitagioneb dingungen dahin reftifigirt, daß ber geridtlich erhobene Schähungeweith der feilzubiethenden Realität nicht 120 fl. sondern 241 fl. 66% fr. öft. Bahr. und das durch die Rauftuftigen zu erlegend. 10% Babium nicht 12 fl. fondern 24 fl. 17 fr. on. Bahr. betrage, und bag ber britte Ligitazionstermin, bei welchem die feilzubiethende Realität auch unter dem Schähungewerthe um welch immer Preis veraußert werden wird, auf den 7. Juni 1866 bestimmt wird.

Tarnopol, ben 18. April 1866.

G b i f t.

Mr. 19947. Bon dem Lemberger f. f. Landes: als gandels: gerichte wird mit diesem Edifte befannt gemacht, es habe Benzion Weinreb h. g. unterm 17. April 1866 3. Zahl 19947 ein Gesuch um Erlaffung ber Zahlungsauflage wider Fr. Wanda Wurmb und Grn. Hermann Ritter von Wurmb wegen Bablung ber Wechfelfumme von 850 fl. oft. Wahr. f. N. G. eingebracht, über welches mit h. g. Beschluße vom heutigen zur mündlichen Berhandlung nach Wechselrecht der Termin auf den 7. Juni 1866 um 11 Uhr Vormittags angeordnet murde.

Da der Wohnort bes herrn Hermann Ritter von Wurmb unbekannt ift, fo mird temfelben ber Berr Landes-Advotat Dr. Rechen mit Cubstituirung bes frn. Landes Abvotaten Dr. Meciński jum Rurator bestellt, und bemfelben beroben angeführte Befcheid Diejes Gerichtes zugestellt, und bievon herr Hermann Ritter von Wurmb mit diesem Edifte verständigt.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 18. April 1866.

(702)Edyk t.

Nr. 3390. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie na żądanie p. Karola Angera jako deklarowanego spadkobiercy wzywa niniejszym tych wszystkich, którzy jako wierzyciele do masy na dniu 31. maja r. 1847 w klasztorze św. Benedykta w Staniatkach zmarłej tercyanki Julii Habelsberg czyli Habelsberger wchodzą, do oznajmienia i udowodnienia swych należytości najdalej do 15. października r. 1866 przed tutejszym c. k. sądem, gdyz inaczej nie mogliby już upominać się o zaspokojenie ze spadku, jezeliby takowy przez wypłaty zgłoszonych należytości został wyczerpanym i jeżeti nie służyłoby im prawo zastawu.

Stanisławów, dnia 16. kwietnia 1866.

Lizitazione = Mundmachung.

Mr. 533. Mit Genehmigung des hohen Kriegeministeriums vom 23. Marg 1866, Abtheilung 8, Dr. 688, intimit mit der hoben Lan= des-General-Kommando-Berordnung ddto. Lemberg 29. Marg 1866 Abtheilung, 6 Dr. 253, bringt die Lemberger f. f. Genie = Direkgion hiermit jur öffentlichen Kenntniß, baß am Mittwoch den 9. Mai 1866 Bormittag um 10 Uhr in ber Genie = Direkzionskanglet (Wallgaffe Mr. 2911 2ten Stock, ebemaligen Mikolasch'ichen Saufe) eine Ligi= tagione-Berhandlung im Bege ichriftlicher Offerte megen Entreprife-Bau einer zweiten neuen gedeckten Reitschule in Lemberg mittelft Berzenten-Machlaß von der auf Grundlage der diesbezüglichen bieramtliden Grundpreise berechneten und mit 20.195 fl. 20 fr. veranschlagten Baufumme abgehalten merden wird.

Die näheren Lizitazionsbedingungen, fo wie das Elaborat, tonnen bet ber hiefigen Genie = Direktion von 9 Uhr Vormittags bis 1 Uhr

Nachmittage beliebig eingefehen werden.

Lemberg, den 11. April 1866.

# Anzeige - Blatt.

Die Eröffnung der

Trink., Bade: und Molken: Austalt. in Berbindung mit ber Bereitung bes

künftlichen Karlsbader Mählenbrun-

von diesem Tage ab werden portofreie Bestellungen auf Wohnungen in den herrschaftlichen Gebäuden baselbst von der Bade : In= spektion besorgt; diefelben muffen jedoch vierzehn Tage vor der | (760-1)

## Doniesicnia prywatne.

Ankunft des Baftellers erfolgen. Sollten etwaige Bestellungen fruher gemacht werden, fo konnen biefe nur bann berücksichtigt werben, wenn der Miethzins für die bestellte Mohnung vom Tage der Bestellung ab vergütet wird.

Mineralbrunnen wird auf Berlangen jederzeit punktlich versendet.

Freie Brunnen- refp. Badefur wird vom 20ten Mai bis Mitte Juni und von Mitte August ab gegen Beibringung eines Dürftigteite Zeugniffes und eines ärztlichen Atteftes gewährt.

Schluß der Saifon am 30. September.

Cudowa, am 1. Mai 1866.

Die Bade-Inspektion.